## Nº 283.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 25. November 1828.

Angekommene Frembe vonr 22. November 1828.

Hr. Gutobesiger v. Sieraszewöki aus Lulin, Hr. Gutobesiger v. Wolniewicz aus Dembicz, I. in No. 99 Wilbe.

### Dom 23. November.

Hr. v. Borwitz, Major im 18. Infanterie-Regiment, aus Fraustabt, I. in Mo. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlodasko, Hr. Gutsbesitzer v. Storaszewski aus Schokken, Hr. Oberamtmann Nehring aus Sokolnik, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Mittelstädt und Hr. Bürgermeister Rosinski aus Grätz, Hr. Pächter Bialoszynski aus Schinno, I. in No. 95 St. Atalbert.

Befannemachung.

In der Gegend zwischen Storzenczyn und Storzenczyner-hutta im Gnesener Kreise bes Regierungs-Bezirks Promberg wurden am 28 Juni c. gegen Mitter= nacht, Seitens eines Steuer= und eines Polizei-Beamten, mehrere unbefannte Personen mit einer Heerde Schwarzvieh betroffen, welche aber, als sie die Besamten gewahr wurden, unter Zurücklassung ber muthmaßlich aus Polen einges

Ogloszenie.

W okolicy Skorzencina i Huty Skorzencińskie, w Powiecie Gnieznińskim, Departemencie Bydgoskim spotkał ieden dozorca skarbowy a drugi Policyi dnia <sup>2.8</sup>/<sub>2.0</sub> Czerwca r. b. około północy kilka osób nieznaiomych z trzodą świn, które postrzegłszy owych urzędników, ubiegły do zboża, gdzie schwytanemi bydź nie mogły, zostawiwszy świnie, podług

schwarzten, in Beschlag genommenen und am 30. Juni d. J. nach voranges gangener Abschähung auf dem Jahrmarkte in Mielzyn für 119 Athlr. defentlich verkauften 34 Stück Schweine, in das hohe in Achren stehende Getreide flüchteten, wo man ihrer nicht mehr habshaft werden konnte.

Da fich bie unbefannten Gigenthumer biefer Schweine, ber Begrundung ihres. etwanigen Unspruchs auf ben Erlos von 119 Rthl. bis jest nicht gemeldet bas ben, fo werben fie hierzu in Gemagheit bes &. 180. Tit, 51. Theil I. ber Gerichtsordnung mit bem Bemerfen aufgeforbert bag, wenn fich niemand binnen 4 Mochen, von bem Tage an, wo ges genwartige Befanntmachung jum erften Male im hiefigen Intelligenz-Blatte er= fdeint, bei dem Ronigl. Saupt=Boll-Um= te ju Strzalfomo melden follte, Die Bers rechnung bes quaft. Gelbbetrages gur Ronigl. Raffe ohne Unftand erfolgen mirb.

Posen am 14. Oktober 1828. Geheimer Ober = Finang = Rath und Propinzial = Steuer = Dis rektor.

Megierungsrath unterz. Brockmeper.

morely, restantively swales of vision

wszelkiego podobieństwa z Polski przemycone, które w ilości 34 sztuk zabrane i dnia 30. Czerwca r. b. po poprzednim ocenieniu, na iarmarku w Mielżynie za 119 tal. publicznie sprzedane zostały.

Ponieważ nieznaiomi właściciele tychże świń dotąd w celu udowodnienia swych praw ze zebranéy kwoty 119 tal. się nie zgłosili, przeto wzywaią się na ten kouiec, stosownie do §. 180. Tyt. 51. Części I. ordynacyi sądowey z tem ostrzeżeniem, iż, ieżeli się nikt w przeciągu 4. tygodni od dnia rachuiąc, w którym obwieszczenie ninieysze pierwszy raz w tuteyszym Dzienniku Intelligencyjnym umieszczone będzie, u Głównego Urzędu Celnego w Strzałkowie nie zamelduie, wspomniona summa na rzecz skarbu obliczoną zostanie.

Poznań d. 14. Paźdz. 1828. Tayny Nadradzca Finansów i prowincyalny Dyrektor podatku.

w zastępstwie
Radzca Regencyi
podpisano Brockmeyer.

Charle dans carerast act on which

commend to simple

Subhaffations=Patent.

Im Wege der freiwilligen Subhafiaztion foll das den Erben der Michael und Agnete Pietrofzewökischen Eheleute gehözrige, zu Neu-Debno dei Stessewo unter No. 4. belegene, gerichtlich auf 296 Athl. 20 fgr. abgeschäfte Bauer-Sut meistdietend verkauft werden. Der Vieztungs-Termin sieht auf den 17. Dezem ber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendario Jeisef in unserm Instruktions-Jimmer an.

Rauf- und Besitzsähige werden borgeladen, in diesem Termine personlich oder durch einen gesetzlich zuläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Tape und Bedingungen können in der Registratur eingesehen werden.

Posen ben 15. September 1828. Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Droga Subhastacyi dobrowolney gospodarstwo do sukcessorów po Michale i Agniszce Pietroszewskich małżonków należące, pod liczbą 4. w Nowym Dębnie pod Stęszewem polożone, sądownie na 296 tal. 20 śgr. otaxowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Termin licytacyi na dzień 17. Grudnia r. b przed południem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w izbie instrukcyinéy Sadu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przed prawnie dozwolonych pełnomocników stawili i licyta swe podali, po czem naywięcéy dający, ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może. Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 15. Września 1828. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Gbiffal = Borlabung.

Der Mathias v. Gfrappinefi ift mite telft gerichtlicher Schuld-Berichreibung bom 21. Juli 1806 ben minorennen b. Dtedifchen Geschwiftern 3604 Mtbl. 20 fgr. fculdig geworden, welche nebft 5 pro Cent Binfen im Supothefenbuche bes ihm gehörigen, fruber im Penfernichen, jett im Brefchner Rreife belegenen Gus tes Bernifi fur die gedachten Minorens nen eingetragen fteben, worüber benfels ben am 3. September 1806 ein Sypos thefen-Recognitions-Schein ertheilt worben ift. Diefer Sopothefenschein nebft ber gebachten Schuldverschreibung find verloren gegangen. Auf ben Unfrag ber gedachten Geverin b, Dtodifchen Ge= ichwister werben baber bie Befiger ber gedachten Doeumente, beren Erben, Ceffionarien, ober wer fonft baran Un= fpruche zu haben vermeint, hierdurch offentlich aufgeforbert, folche in bem auf ben 1 3. December c. Bormittags um 9 Uhr por dem Geren Referendarius b. Rurnatoweli in ungerm Gerichtegimmer anberaumten Termine anzuzeigen und gu bescheinigen, oder ju gemartigen, bag fie unter Auferlegung eines ewigen Still= schweigens mit diefen Unspruchen praeludirt, die fraglichen Documente amortiffft, und in beren Stelle auf ben Uns trag ber gebachten b, Dtodifchen Gies febmiffer, neue Dofumente werden ertheilt merben.

Sincfen ben 11. August 1828. Konigl. Preuß, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Niegdy W. Maci Skrzypinski został przez obligacyą z dnia 21. Lipca
1806 r. nieletnim rodzeństwu Seweryna Otockiego 3604 Talar. 20 śgr.
bydź winien, które wraz z prowizyami w księdze hypoteczney własney
wsi iego Zerniki w Powiecie Pyzdrskim teraz Wrzesinskim położoney,
dla wspomnionych nieletnich są zahipotekowane, na które tymże hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie na
dniu 3. Września 1806 roku danem
zostało. Toż hypoteczne rekognicyjne zaświadczenie zagubionem jest-

Na domaganie się wspomnionego rodzeństwa niegdy Seweryna Otockiego, wzywa się więc ninieyszém posiadaiących rzeczone dokumenta, ich Sukcessorów, Cessyonaryuszów, lub ktokolwiek by do nich iakowe mniemal mieć pretensye, aby takowe w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Refer. Kurnatowskim w sali posiedzeń naszych wyznaczonym, podali i udowodnili lub spodziewali się że przy nakazaniu im wiecznego mil czenia z temiż pretensyami prekludowanemi a w mowie będące dokumenta umorzonemi będą, w mieyscu któ. rych na domagania wspomnionego rodzeństwa Otockich nowe dokumen. ta udzielone im zostana.

Gniezno d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es werden alle diejenigen, welche aus der Dienstverwaltung des dei dem unterzeichneten Landgericht angestellt gewesenen Hulfs-Erekutors Friedrich Wilhelm Reimer Unsprüche haben, hierdurch aufzgefordert, solche binnen 3 Monaten und zwar spätestens die zum 31. März 1829 bei uns anzumelden, widrigenfalls die Caution mit dem Cautions-Instrument zur Titzung der schon ausgemittelten Desecte verwendet, und jeder später anzgemeldete Unspruch blos an die Person des Hulfs-Erekutors Reimer gewiesen werden wird.

Bromberg ben 3. November 1828. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Wzywa ninieyszem wszystkich tych, którzy z urzędowania byłego przy podpisanym Sądzie Ziemiańskim Exekutora pomocnika Fryderyka Wilhelma Reimera pretensye maią, ażeby takowe w przeciągu 3. miesięcy, a naypoźniey aż do dnia 31. Marca 1829 u nas zameldowali, gdyż w razie przeciwnym kaucya wraz z instrumentem kaucyinym za zasłonienie wyśledzonych iuż defektów obrocona, a każda późniey zameldowana pretensya tylko do osoby Exekutora pomocnika Reimera wskazana zostanie.

Bydgoszcz d. 3. Listopada 1828. Król. Prusko Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation.

Nachdem über das sämmtliche nachgelassene Bermögen des verstorbenen Ephraim Wenke zu Kempen auf den Antrag der Erben durch die Verfügung vom
beutigen Tage der erbschaftliche Liquidations-Vrozeß erössnet worden, so werden
die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hierdurch öffentlich aufgeforbert, in dem auf den 7. Januar 1829
Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Referendarins Herrn
Scholz angesetzten peremtorischen Termin, entweder in Verson oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, den Betrag und die Art ihrer

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad wszelkim pozostałym maiatkiem zmarlego niegdy Efraima Wenke w Kempnie na żądanie sukcessorów rozporządzeniem z dnia dzisieyszego process sukcessyino likwidacyiny otworzonym został: przeto wzywa się ninieyszem niewiadomych dłużnika głównego wierzycieli, aby w terminie zawitym dnia 7. Stycznia 1829 o godzinie 9. zrana przed deputowanym Referendaryuszem Ur. Scholtz wyznaczo. nym osobiście lub przez pełnomocnikow prawnie dopuszczalnych się stawili ilość i iakość pretensyi swych o-

Forderungen umftanblich anzuzeigen, Die Dofumente, Briefschaften und fonftigen Beweismittel barüber im Original ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bas Rothige jum Protofoll ju verhan= beln, mit ber beigefügten Bermarnung, bag bie im Termine ausbleibenden und auch bis zu erfolgender Inrotulation ber Aften ihre Unsprüche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubi= ger von ber Maffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden. Uebrigens bringen wir benjenigen Glaubigern, melde ben Termin in Person mahrzuneh= men verhindert werden, ober benen es hieselbst an Bekanntschaft fehlt,

1) ben herrn Juftig-Commiffionerath Pilaeti,

2) ben herrn Juftig-Commiffions-Nath Piglofiewicz,

3) ben herrn Landgerichte-Math und Juffig-Commiffarins Brachvogel,

4) ben herrn Landgerichte-Rath und Suffig-Commiffaring Springer,

5) ben Herrn Juftig = Commiffarius Panten,

ale Bevollmächtigte in Borfchlag, von denen fie fich einen zu erwählen und benfelben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Krotoschin den 28. Angust 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

kolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody w pierwopisie lub w wypisie wierzytelnym złożyli i co potrzeba do protokułu zdziałali, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci i aż do inrotulacyi akt z pretensyami swemi niezgłasza. iaci się, wszelkie swe być maiące prawa utraca i z pretensyami swemî do tego tylko co po zaspokojeniu zglaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłanemi zestana. Na reszcie wierzycielom w osobistym stawianiu się przeszkody dożnającym lub tu w mieyscu znajomości niemaiacym, kommissarzy sprawiedliwości iako to:

1) Ur. Pilaskiego radzcę kommissyi sprawiedliwości.

2) U Pigłosiewicza także radzcę kommissyi sprawiedliwości.

 Ur. Brachvogel Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości.

 Ur. Springer także Sędziego Ziemiańskiego i kommissarza sprawiedliwości,

5) Ur. Panten kommissarza sprawiedliwości iako pełnomocników przedstawiamy, z których iednego lub drugiego sobie obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 18. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftation 8= Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Ostrzeszower Kreise, in Jawor unter No. 11 belegene, dem George Wittek zugeshörige Nahrung, welche nach der gerichtlichen Tare auf 191 Athl. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der peremtorische Vietungszermin ist auf den 30. December 1828 vor dem Ober-Landes-Gerichtsplies Notel Morgens um 9 Uhr alls hier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern wird dieser Termin mit bem Beifügen hierburch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, innerhalb 4 Wochen vor demseiben, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeizgen.

Rrotoschin den 8. September 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca we wsi Jaworze powiecie Ostrzeszowskim pod Nr. 11. położona, do Jerzego Wittek należąca, która według taxy sądowey na 191. Tal. 15. sgr. ocenioną zostala, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin llcytacyiny peremtoryczny na dzień 30. Grudnia 1828. zrana o godzinie 9. przed deputowanym W. Noetel Assesorem Sądu Ziemiańskiego głównego wyznaczonym tu w mieyscu został. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządze. niu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 8. Września 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Die Direktion bes Casino giebt sich bie Ehre, bie geehrten auswärtigen Mitglieber hiermit zu benachrichtigen, bag ben 29. November c. ein Concert im gewöhnlichen Lokale stattfinden wird. Anfang 7 Uhr.

Pofen ben 22. November 1828.

#### Obwieszczenie.

Pensyą, Dziennikiem Rządowym No. 42. stron. 479 oraz Gazetami W. X. Poznańskiego No. 82 r. b. ogłoszoną, za dozwoleniem Rządu, przezemnie w wsi Murzynówku założoną, dla dogodnieyszego lokalu do miasta Zaniemyśla, Powiatu Szrodzkiego przeniosłem, gdzie nadto powierzona mi młodzież godziny muzyki pobierać może. O czem Szanowney Publiczności nam zaszczyt donieść:

L. F. v. B.

Hiermit bringe ich zur bffentlichen Kenntniß, daß ich alle, anderen Personen ertheilte General= und Special=Vollmachten zur Führung meiner Angelegensheiten, von jetzt an für unverbindlich erkläre, indem ich meinen Angelegenheiten seilbst vorstehe. — Hiernach hat sich also Jeder zur Verhütung eigenen Nachtheils zu achten. Suleein den 22. November 1828. Thadeus Sofolnicki.